# Posener Intelligenz-Blatt.

# Montag, ben 25. Januar 1830.

Angekommene Fremde vom 22. Januar 1830. Frau Morkowska aus Buk, I. in No. 116. Breitestraße; Hr. Erbherr Trąbczynski aus Kawnicy, I. in No. 187. Wasserstraße; Hr. Schmidt, Seeschiffer aus Stettin, I. in No. 165. Wilhelmsstraße.

### Chictal = Citation.

In Folge Untrages ber Judenschaft du Gratz vom 13. Juni c. haben wir gur Unmelbung und Berification ber Un= fpruche aller unbefannten Glanbiger ber Synagoge zu Grat einen Termin auf ben 10. Februar 1830 Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Rath Mandel in unferm Partheien-Bim= mer angescht, ju welchem wir biefelben unter ber Bermarnung vorladen, baf bie Ausbleibenben aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erklart und nur an basjenige werden verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe übrig bleiben mochte.

Pofen ben 3. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Wskutek wniosku przez synagogę w Grodzisku pod dniem 13. Czerwca r. b. uczynionego, wyznaczyliśmy do zameldowania i sprawdzenia pretensyi wszelkich niewiadomych wierzycieli do synagogi Grodziskiey termin na dzień 10. Lutego 1830 przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszéy izbie dla stroń, na który ich pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż niesta. waiący wszelkich swych praw pierwszenstwa pozbawieni i tylko do tego odesłani będa, co po zaspokoieniu wierzycieli melduiacych się, w mas. sie pozostanie.

Poznań d. 3. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal=Citation.

Muf die von bem Tifchler Joseph Alt= filisch zu Rlein-Jegior bei Baniempel ge= gen feine Chefrau Caroline geborne Fei= ge verwittmet gewesene Schulz wegen boelicher Berlaffung angebrachte Rlage auf Chescheidung haben wir gur Inftrut= tion ber Gade einen Termin gum mund= lichen Berfahren auf ben 7. Dai 1830 fruh um 9 Uhr in unferm Gig= jungs-Saale anberaumt, und laden bie Berklagte, beren Bohnort unbefannt ift, hiermit bffentlich bor, in gedachtem Termine entweder perfonlich oder durch einen gefetglich julafigen Bevollmachtig= ten zu erscheinen, wibrigenfalls nach bem Antrage bes Klagers bie Che ge= trennt, und Berklagte fur ben fchuldigen Theil erachtet werden wird.

Pofen den 17. December 1829. Konigl. Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez stolarza Althiisch w małych Jeziorach nod Zaniemyślem zamieszkalego, przeciw małżonce swey Karolinie z domu Feige owdowialey Schulz, zaniesioną dla zdrożnego odstąpienia wyznaczyliśmy Termin wustney rozprawie do instrukcyi sprawy na dzień 7. Maia r. pr. zrana o godzinie o. w mieyscu posiedzeń naszych, na który pozwaną, któréy mieysce pobytu nie iest znaiome przez ninieysze. obwieszczenie pod tém zagrożeniem zapozywamy, iż gdyby osobiście albo przez prawnego pełnomocnika w tymże stanąć nie miała, węzeł małżeństwa według żądania powodu za rozwiązany a pozwana za winną strone uznana bedzie.

Poznań d. 17. Grudnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Nachdem über das Vermögen des hiefelbst verstorbenen Gutsbesitzers und
Schatz-Directors, Marcus Vincent von
Chmielewsti, zu welchem die in Westpreußen belegene Frei-Modial-RitterGüter-Herrschaft Hammerstein, die Güter Wonnowo und Mocheln cum attinentsis et pertinentiis dei Bromberg, imgleichen das hieselbst unter der Nummer
479 belegene Grundstück nebst Sarten,
so wie die Güter Ninino und Nininko im
Oborniker Kreise', Vosener RegierungsDepartements, so wie das Kolonie-Etablissement Friedrichshorst No. 31. gehb-

Gdy nad maiątkiem tutey zmarlego dyrektora skarbu i dziedzica Marka Chmielewskiego, do którego dobra allodyalne Hammerstein, w Prusach Zachodnich, dobra Woynowo i Mochel z przyległościami przy Bydgoszczy położone, iako téż tutey pod Nr. 479. sytuowana kamienica wraz z ogrodem, niemniey dobra Ninino i Nininko w powiecie Obornickim Poznańskim departamencie położone, iako téż Kolonia Friedrichshoist Nr. 31. należą, process sukcessyino likwidacyjny otworzony

rig find, ber erbschaftliche Liquidatione= Prozeff eroffnet worden, fo werden alle Diejenigen, welche an ben verftorbenen Schattoreftor v. Chmielewsfi Unipruche haben, aufgefordert, fich in bem auf den 9. Februar 1830 Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Dber-Landedi Gerichts-Uffeffor Bolt in unferm In= ftruftions = 3immer angesetten Termine perfonlich oder burch zuläßige, mif voll= ftandiger Information verfehene Bevoll= machtigte, wozu benen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, die Jufitz-Roms miffarien Brix, Bogel, Schult, Rafal= Bli und Guderian in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelden, nachzuweisen und die etwa borhandenen Dofumente zu übergeben, widrigenfalls ber Ausbleibende zu gewar= tigen hat, baß er aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit fei= nem Unfpruche nur an basjenige verwiesen werden wird, was nach vollständiger Be= friedigung ber fich gemeldeten Glaubiger bon der Daffe übrig bleibt.

Bromberg am 10. September 1829. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Subhaffations = Patent.

Zum Verkauf des im Inowraclawschen Kreise belegenen, dem Franz v. Miecz= kowski gehörigen, und auf 29,886 Kthl.
3 sgr. 4 pf. abgeschätzten Kitter = Guts Tuczno Mo. 297. stehen im Wege der nothwendigen Subhastation die Vietungs=

został, więc zapozywią się wszyscy ci, którzy do zmarłego dyrektora skarbu Chmielewskiego pretensye maia, aby się w terminie dnia 9. Lutego 1830. o godzinie 9. przed Ur. Voeltz, assessorem Sadu Glównego Ziemiańskiego w izbie naszév instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych i informacyą opatrzonych pelnomocników, na których im się z pobytu niewiadomym, kommissarze sprawiedliwości Brix, Vogel, Szulc, Rafalski i Guderian przedstawiaia, staneli, swoie pretensye zameldowali i udowodnili, oraz iakowe dokumenta posiadaią sądowi złożyli, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiący się za utracaiące swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznany, i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazany będzie, iakaby się część po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Do sprzedaży wsi szlacheckie y Tuczna No. 297. w powiecie Inowrocławskim położone y, Franciszkowi Mieczkowskiemu należące y wraz z przyległościami, która według taxy landszaftowe y na tal. 29886 śgr. 3 fen 4 oszacowano, są w drodze konieczne y subhastacy i termina Termine auf

ben 30. September 1829, ben 30. December 1829, und der peremtorische Termin auf ben 6. April 1830, Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Ober

Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Obers Landes-Gerichts-Uffessor Wolk an hiesiger Gerichtöstelle an.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Bugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Personen, als:

1) der Befiger bes Guts Tuczno, Frang v. Mieczfowefi,

2) die Realglaubigerin Beate henne=

meyer,

3) der Realgläubiger Johann v. Gorski, aufgefordert, die obigen Termine selbst oder durch Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Rafalski, Schöpe ke und Schulz vorgeschlagen werden, wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meiste bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Loschung der sämmtelichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 30. April 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 30. Września 1829. na dzień 30. Grudnia 1829. termin zaś peremtoryczny

na dzień 6. Kwietnia 1830. zrana o godzinie 9. przed Ur. Voelz assesorem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczone.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadome osoby, iako to:

1) dziedzie dóbr Tuczna Franciszek Mieczkowski,

2) wierzycielka realna Beata Hen-

nemeyer.

3) wierzyciel realny Jan Górski; aby w terminach powyżey wzmiankowanych końcem strzeżenia swych praw, albo osobiście lub przez prawnoważnych mandataryuszów, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi Rafalski, Szepke i Szule przedstawiaią stawili, w przeciwnym bowiem razie, dobra więcéy daiącemu nietylko przysądzone, lecz oraż po sądowém złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących prétensyy, a mianowicie tychže ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Kwietnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Nachbem über ben Nachlaß bes zu Marcinfowo verftorbenen Gutsbesiters, Benedict Johann Jefffa, beute ber erb= Schaftliche Liquidations , Prozef eroffnet worden ift, fo werden alle unbefannten Nachlaß= jo wie die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, als ber Cafimir v. Mierzynski und v. Lakomicki, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 12. Februar 1830 Bormittags 9 Uhr vor bem herrn Dber-Landes-Gerichts-Mffeffor Bolt in unferm Inftruttione-Bimmer anberaumten Termine, ent= weder in Person oder burch gesetzlich gu= läßige Mandatarien, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Schult, Schopfe und Bogel in Borfchlag gebracht werben, gu erfcheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren und zu bescheinigen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an badjenige werben verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben mochte.

Bromberg ben 7. August 1829. Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

Proclama.

Nad pozostałością zmarłego dziedzica Benedykta Jana Alexandra Jeszki otworzony został dzisiay process sukcessyino likwidacyiny, zaczém za pozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele Kazimierz Mierzyński i Łakomicki, ażeby w terminie na dzień 12. Lutego 1830 r. zrana ogodzinie o. przed Ur. Voeltz Asses. Sądu głównego Ziem. w naszéy Izbie instrukcyjnéy wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Komm. Spraw. Schulza, Szepke, Vogla, i Brixa, przedstawiamy stanęli, i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy cześci przekazani będą iakaby się po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli, z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 7. Sierpn. 1829.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das in ber Stadt Wyrsit unter Aro. 56. belegene, bem Johann Lasfowski, iett bessen Erben zugehörige Erbpachts, Grundstück, aus Wohnhaus, Stall und zwei Gefbchsgarten bestehend, welches

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość wieczysto dzierzawna w mieście Wyrzysku pod Nro. 56. położona, do Jana Laskowskiego, teraz iego sukcessorów należąca, ż domostwa, stayni i dwóch ogronach ber gerichtlichen Taxe auf 350 Atl. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Bietunge-Termin auf den 9. März 1830 vor dem Land-Gerichts-Reserenz darius v. Dewis Morgens um 9. Uhr allhier angesetzt.

Desitsfähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde eine Austnahme nothwendig machen.

Schneidemubl den 30. Novbr. 1829. Ronigl, Preuf. Landgericht.

dów warzywnych się składaiąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 350 tal iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięce daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 9. Marca 1830 zrana o 9. godzinie przed Sądu naszego Referendaryuszem Dewitz w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawnie tego nie zaydą przeszkody.

w Pile d. 30. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański

## Ebiftal=Citation.

Machdem über ben Nachlaß bes zu Ufcz verfiorbenen Probftes Ignat Lufo= wefi auf ben Untrag ber Erben ber erb. schoftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden ift, fo werden fammtliche unbe= fannte Glaubiger ber Erbschaftsmaffe hierdurch zu bem zur Anmelbung ihrer Unspruche auf den 3. Februar 1830 Bormittags 9 Uhr vor bem Landgerichte= Affeffor v. Dewit hiefelbst anstehenden Termine, in welchem fie entweder pers fonlich oder burch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig-Commiffarien Weimann und Betfe, und ber Juftig-Commiffions-Rath Mittelftabt porgefcblagen werben, erscheinen tonnen,

## Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy sąd niżéy podpisany nad spadkiem n. proboszcza Ignacego Łukowskiego w Uściu zmarłego, na wniosek sukcessorów iego process sukcessyino likwidacyiny, wzywa wszystkich nieznaiomych wierzycieli massy spadkowéy, aby końcem likwidowania pretensyi swych dnia 3. Lutego 1830. zrana o godzinie 9. przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego assessorem Dewitz w mieyscu osobiście lub przez pełnomocników prawnie dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Weymann i Bet-

unter ber Bermarnung vorgelaben, baf ke i Radzeg Kommissyi Sprawiedli-Diejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjeni= ge berwiefen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaus biger von der Maffe noch etwa übrig bleibt.

Schneidemubl ben 14. Septbr. 1829. Pila d. 14. Września 1820. Ronigl, Preuß, Landgericht.

wości Ur. Mittelstaedt proponujemy. staneli, w przeciwnym bowiem razie wszelkie prawa pierwszeństwa przed innemi utraca i z pretensvami swemi do tego tylko odesłanemi zostana, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański

Bekanntmachung.

Alle biejenigen, welche andie von bem chemaligen Sulfe-Erecutor b. Roczorowski bestellte Unte = Caution von 200 Rthl. aus deffen Dienft = Berbaltniffe bei bem Friedensgeriche Magrowiec Anspruche zu baben vermeinen, werben aufgeforbert, folche in bem vor bem Deputirten Refe= renbarins v. Strawinsti auf ben I. Mai 1830 hicfelbit anberaumten Zermine angumelben und geltend gu ma= den, ausbleibenden Falls aber ju ge= wartigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an bie Caution werben praclubirt, und lediglich an die Perfon bes Roczorowski verwiesen werben.

Gnefen ben 10. December 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wzywa się ninieyszém wszystkich w ogólności, którzyby do kaucyi bylego Exekutora Pomocnika Ur. Koczorowskiego na 200 Talarów przez niego złożoney, z stosónków służby tegoż przy Sądzie Pokoiu w Wagrowcu iakowe pretensye mieć mniemali, aby takowe w terminie na dzień I. Maia 1830 przed Deputowanym Ur. Strawinskim Referendaryuszem w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym zameldowali i usprawiedliwili, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do rzeczoney kaucyi wykluczyni i iedynie do osoby Koczorowskiego odesłani zostaną.

Gniezno dnia 10. Grudnia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung, maur den

Gemaß hoherer Unordnung follen mehrere jum hiefigen allgemeinen Gars nifon-Lagareth gehörige alte Baumaterialien, beffehend in verschiedenartigen Fenftern, Alurlaternen , Bauhola , Schindeln und Mauerfteinen , bffentlich und meiftbietend verfauft werben. Bur Musbietung biefer Gegenftanbe haben wir Donnerftaa ben 28. b. Dits. Bormittage 11 Uhr im Lagareth felbft einen Termin anbergumt, au beffen Wahrnehmung Raufluftige hierburch eingelaben werben.

Pofen ben 20. Januar 1830.

was under section of the all will make in

Die Commiffion bes allgemeinen Garnifon : Lagarethe.

reiqe.

Gutes Birfen-Rloben-Solg ift ju verfaufen in bem Garten ber Frau Graffin p. Mpeielsta, auf St. Martin Ro. 20., 'a Rlafter 3 Rthl. Much find auf bem Borwert Dofranmno an ber Kornifer Strafe, eine halbe Meile von Dofen, birfene Stangen und Ruthola, fo wie auch eichenes Rutholg gu billigen Preifen zu bas ben; nabere Mustunft baruber giebt ber Gartner Sofer in bem Garten ber Rrau Grafin v. Mycielsta.

Ginem hohen Abel und geehrten Publico empfehle ich mich mit einer bebeutenden Sammlung von gefchmactvollen Dabten = Ungugen verschiedener Characs tere. Meine Bohnung ift am Markte Do. 77. ber Saupt=Bache gegenüber. M. Ralisti.